# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 10 Września 1834 roku.

Nro 4442.

# SENAT RZĄDZĄCY.

W skutku przedstawienia Kommissarza Rządowego przy Instytutach Naukowych na dniu 25 Lutego r. b. do L. 121 uczynionego pod względem:

- 1) Ustanowienia tax za kwerendy żądane w Aktach Archiwum Akademickiego,—
- 2) Objaśnienia jakiey ceny stępel ma bydź do tychże używanym.
- 3) Oznaczenia sposobu awansowania papieru stęplowego do extraktów, wykazów świadectw i wyjaśnień, tudzież
- 4) Orzeczenia jaki stępel ma bydź używany do podań zanoszonych do Władz naukowych; Senat rozważywszy szczególowo powyższe kategorye w dalszym ciągu uchwały swej z d. 31 Grudnia r. z. do L. 8336 Dziennikiem Rządowym N. 43. i.

44 z r. 1833 ogłoszoney, stanowi co następuje;

Co do I. Za kwerendę każdego dokumentu z jakichkolwick bądź akt w Archiwum Akademickiem znaydujących się zażądanego gdy epoka jego nie będzie przez stronę wskazaną, opłacaną bydź ma taxa na rzecz Skarbu publicznego po złp. cztery. — Gdy zaś strona interessowana wskaże epokę dokumentu taxa kwerendalna dopiero wymieniona mieysca mieć nie może; jedynie tylko za odpis extraktu; dokumentu, świadectwa lub wyjaśnienia opłacaną bydź winna taxa w myśl wyżey powołaney uchwały po Złp. jeden od arkusza.

Co do 2. i 3. Do odpisu czyli extraktu zażądanego dokumentu stępel ceny gr. pietnaście w myśl dopiero zacytowanéy uchwały, już zaś do wyjaśnień lub świadectw ceny gr. dziesięć użytym bydź ma.

Tym końcem przeto każda z stron interessowanych żądająca extraktu dokumentu, wyjaśnienia, lub swiadectwa, winna wprzód wnicść pisemne podanie do Archiwum Akademickiego, na stęplu ceny gr. 10, przy wyrażeniu dokładném treści dokumentu i oznaczeniu daty jego jeżeli jest wiadomą, oraz dołączyć na extrakt lub świadectwo stępel ceny przyzwoitey.— Podanie takowe Archiwaryusz zaciągnie do Dziennika Podawczego Archiwalnego, a przy wydawaniu stronie extraktu, świadectwa bądź też wyjaśnienia, strona zapisze pokwitowanie w Dzienniku o którym mowa, z wyrażeniem ilości taxy jaka opłaconą została,— prócz tego na extrakcie lub świadectwie taxę należną Archiwaryusz wypisać obowiązanym będzie.

Od powyższych przepisów co do wszęlkich tax i stępli wolnemi są:

- a) Rząd Krajowy
- 6) Rząd Królestwa Polskiego z względu na doświadczaną wzajemność z strony tegoż Rządu w udzielaniu bezpłatnie żądanych wypisów, nakoniec:
- c) Wszelkie Kraju tuteyszego Instytuta Dobroczynne i cierpiącey ludzkości poświęcone, — niemniey, ubodzy włościanie i inni świadectwem w formie przepisami wskazaney zaopatrzeni.

Co do 4. Gdy wedle zasad ogólnych nowey Ustawy Stęplowéy a mianowicie Art: l. teyże ustawy, do wszelkich czynności i układów publicznie lub prywatnie na pismie w kraju Miasta Wolnego Krakowa zachodzących, ma bydź używany papier stęplowy, — przeto postępując w duchu teyże ustawy, Senat stanowi iż: do wszelkich podań przez strony prywatne do Władz Edukacyjnych zanoszonych stępel winien bydź użyty ceny następującéy.

- a) Do Rady Wielkiey Uniwersytetu Zlp. dwa.
- b) Do Senatu Akademickiego, Kommissarza Rządowego i Rektora Uniwersytetu Zlp. jeden.
- c) Do Dziekana któregokolwiek bądź Wydziału Uniwersytetu lub wprost do samego Wydziału, Dyrektora Liceum, oraz Dozoru Głównego Szkół początkowych, groszy pietnaście.—
- d) Do Prorektora Liceum, Dyrektora zaprowadzić się mającey Szkoły Techniczney tudzież Dozorów mieyscowych szkół początkowych, niemnicj do Archiwaryusza Akademickiego jak wyżej ceny groszy dziesięć. Jednakże od powyższego przepisu wolne-

mi są stósownie do Art. 54 lit. C, Ustawy Stęplowej podania osób prywatnych jeżeli tylko ich przedmiotem będzie interes lub dobre publiczne.

O którem to postanowieniu oba Wydziały Senatu, Kommissarz Rządowy przy Instytutuch Naukowych, tudzież Bióro Rachuby dla kontrolli, a nakoniec publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadomionemi zostają.

Kraków dnia 30 Lipca 1834 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Za Sekr. Jingo Senatu
Maiewski.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 5158. D. G.

### SENAT RZADZĄCY.

W ciągu porozumienia się z dostoynym Rządem Królestwa Polskiego względem odnowienia układu handlowego i o prawo wyłączney sprzedaży soli w kraju tuteyszym, mając sobie z strony Delegowanego Senatora doniesionem, iż Rozporządzeniem Jego Xiążęcey Mości Namiestnika Krolewskiego w Królestwie Polskiem z daty 13 Lipca b. r. upoważnionym został JW. Naczelnik Wojenwy Województwa Krakowskiego do udzielenia passportów osobom z produktami rolniczemi z tegoz Wojedztwa do Okręgn W. M. Krakowa udającym się, które to dobrodzieystwo wedle odpowiedzi

iestwa zdnia 28 Sierpnia b. r. N. 12,549 Delegowanemu Senatorowi udzielonej, celem utatwienia handlu zbożowego stanowiącego główny przedmiot kommunikacyi między obu krajami, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego postanowieniem swem z d. 24 Lipca sierpnia r. raczyła rozciągnąć i do tych Obywateli, którzy nietowarzysząc osobiście transportom produktów przez siebie wysetanych, przecież z przyczyny tychże transportów, jako ich właściciele do Krakowa udać się byliby w potrzebie, Senat okoliczność tę, jako nowy dowód przychylnych dla kraju tutejszego chęci Dostojnego Rządu Królestwa Polskiego do powszechnej mieszkańców W. M. Krakowa i Jego Okręgu wiadomości podać ma sobie za obowiązek.— Kraków dnia 3 Września 1834 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Za Sekr. Jlgo Senatu
Maiewski.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 6174.

# Wydział Spraw Wewnętznych i Policyi.

Niniejszém do publicznéj podaje wiadomości, iż Senat Rządzący uchwałą swą z dnia 13 Sierpnia r. b. do Nru 4418 zapadłą, końcem położenia tamy sporom i trudnościom, jakie przy zamianach dziesięcin wytycznych na osep wieczysty częstokroć napotykać się dają z tego po-

wodu, iž: 1) oddawający zamienioną dziesięcinę w czasie źniw lub też pieco wcześniej, badź przez dobrowolny układ, badź przez akt urze. dowej zamiany, nieczekając sankcyi Władz Rządowych uważają takowa za obowiązującą dla siebie, - 2) že strony interessowane często zgłaszają się o zamianę albo w porze za zbyt zbiorów przybliżonej, albo też w czasie, kiedy Duchowieństwo najwięcej obowiązkiem stanu swego jest zajęte, oznaczył do zawierania dobrowolnych o dziesięcine ugód miesiace: Sierpień, Wrzesień i Październik, a gdyby w tym czasie układy dobrowolne nienastąpiły, oszacowanie przez Sąd polubowny, wedle obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnetrznych i Policyi Nro 1304 w Dzienniku Rządowym Nro 18 i 19 zr. b. zamieszczonego wy. znaczyć się mający, następować winno będzie w miesiącach Marcu. Kwietniu, Maju, tak aby przed 15 Czerwca każdego roku, akt ten sankcya Władz mógł uzykać; kto albowiem przed dniem 15 Czerwca z uzyskanej sankcyi układu niewykaże się, obowiązanym będzie oddać bez żadnego odwołania się dziesięcinę, według dawnego zwyczaju i praw Kościołowi służących.

Kraków dnia 30 Sierpnia 1834 r. .

Senator Prezydujący

X. Walczyński.

Konwicki Sek: Wyd.

Nro 3850.

# Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu-

Stosownie do uchwały Senatu Rządzącego w dniu 19 Sierpnia r. b. N. 4810 zapadłey Wydział Dochodów podaje do publiczney wiadomo.

ści, že w biorze jego w dniu 15 Września przedsięwziętą zostanie o godzinie 10 ranney b. r. nowa licytacya w formie przez opieczętowane deklaracye na rece Prezydującego w Wydziałe Dochodów Publicznych Senatora, najdalej do godziny 10 zrana w tymże dniu 15 Września złożyć się winne, a to o kupno i sprzedaż 3110 centnarów cynku i 207 centnarów hałunu wagi Berlińskiey znaydującego się w hutach Jaworznickich na składzie, razem sprzedać się mających - Cena pierwszego wywołania ustanawia się za jeden centnar cynku wagi Berlińskiey złp: 15 gr: 18 za jeden centnar hałunu wagi Berlińskiej złp: 17. Vadium na dotrzymanie warunków o kupno tegóż, kwotę złp: 5203 wynosi, którą chęć nabycia mający, przed terminem licytacyi do Kassy Głównej na depozyt wniesie i kwit tejże Kassy, złożenie rzeczonego vadium udowodniający, do deklaracyi opieczętowanej dołączyć winien będzie, o innych warunkach licytacyi wiadomość w Wydziale każdego czasu powzięta bydź może. O czem Kassa Główna z upowaźnieniem przyjęcia vadium od kompetentów sposobem depozytu tudzież Inspektorat górnictwa zawiadomionym zostaje.

#### Wzór do Deklaracyi.

W skutku ogłoszenia z dniem I Września r. b. N. 3850 podaję ninieyszą deklaracyą, iż obowięzuje się zakupić razem cynku centnarów trzy tysiące sto dziesięć, cetnar po złp. (wypisać literami) i hałunu centnarów dwieście siedm centnar po złp. (wypisać literami) wagi Berlińskińskiey w hutach Jaworznickich wytworzonego i tamże znaydującego się, poddając się wszelkim zastrzeżeniom i obowiązkom warunkami licytacyjnemi objętym, kwit Kassy Główney na złożone va-

dium kwotę złp. . . . . wynoszące dołączam, które w razie nieutrzymania się przy kupnie przez tę deklaracyą oznaczonym sam odbiorę, stałe moje zamieszkanie jest (wypisać miejsce zamieszkania).
Pisałem w N. dnia . . . miesiąca . . . roku 1834 podpisać Imie i Nazwisko. — Oprócz tego ostrzega Wydział deklarantów iż deklaracye
pisane bydź mają wyraźnie i jasno, nie powinny mieć żadnych przekreśleń ani zawierać żadnych odrębnych warunków i zastrzeżeń, wszelkie liczby wypisane bydź mają literami nakoniec deklaracye powinny
bydź pisane lub przynajmniej podpisane własnoręcznie — nieumiejący
pisać obowiązany jest złożyć deklaracyą przez którego z Urzędników
Sądowych sporządzoną i takową podpisać znakami, których własnoręczność tenże Urzędnik poświadczy. Te wszystkie formalności winny bydź zachowane pod nieważnością deklaracyi.

Kraków dnia 1 Września 1834 r.

GRODZICKI. Za Sekretarza Wydziału J. Wesseli.

Nro 3893.

Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Wskutku Rozporządzenia Senatu Rządzącego pod d. 29 Lipca r. b. Nr. 4392 wydanego, Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu podaje do publicznej wiadomości, iż w biórze Jego w dniu 18 Września r. b. o godz: 10 z rana odbędzie się in minus licytacya publiczna budowy muru przy Rogatce IX M. Krakowa, tudzież reparacyi w całey linii okopów Miasto Kraków otaczających, wedle zatwierdzonych przez Senat Rządzący wykazów kosztów, kwotę ogólną złpol: 4777 gr. 29 obejmujących.—Chęć zatem licytowania mający, zaopatrzeni w vadium kwotę złp. 477 wynoszące, zechcą się w miejscu i czasie powyż oznaczonym znajdować, gdzie także o warunkach entrepryzy potrzebną powziąść mogą wiadomość.

Kraków dnia 29 Sierpnia 1834 r.

GRODZICKI Za Sekr; Białecki Adje.